## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comtoir im Posthause.

Nº 183. Montag, den 1. August 1836.

Ungekommene gremden vom 29. Juli.

Frau Landgerichtstäthin Lehmann aus Cottbus, I. in No. 55 Markt; die Kaufmannsfrau Wechfel aus Thorn, I. in No. 15 Wallischei; Hr. Kaufm. Rosenstock aus Lista, I. in No. 342 Judenstr.; Hr. Kaufm. Kempner aus Kempen, Hr. Handelsm. Nathan aus Krotoschin, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Kaufmann Sisermann aus Stettin, die Hrn. Geistliche Lewandowski und Kozłowski aus Blessen, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Seisensteder Tabulski aus Duk, I. in No. 110 St. Martin; Hr. Grenz-Kontrolleur Galler aus Papros, die Hrn. Stadt-Rühner und Frost aus Grät, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Gutsb. Jäckel aus Lissa, Hr. Gutsb. v. Krzyzanowski aus Pafoslaw, I. in No. 165 Wilh. Str.; die Hrn. Dekon.-Commiss. Wagner und Weyland aus Virnbaum, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Kaufm. Friedenthal aus Breslau, Hr. Kaufm. Liebich aus Hamburg, Hr. Kaufm. Ahrends aus Magdeburg, Hr. Kaufm. Glonke aus Stettin, I. in No. 1 St. Martin.

1) Poiktalcitation. Der Oberst Balentin von Sforzewssi, als Eigenthüsmer der Guter Groß-Bysocko und Smarsdowo, Abelnauer Kreises, hat unter dem 27. Januar c. darauf angetragen, die Erben des Samuel von Nowowiepsti zu berurtheilen, ihre Anspruche aus der sub Rudr. II. Nro. 1. für ihren Erblasser eingetragenen protestation, wegen eines

Zapozew edyktalny. W. Walenty Skorzewski Pułkownik iako właściciel dóbr Wielkiego-Wysocka i Smardowa powiatu Odolanowskiego wniósł pod dniem 27. Stycznia r. b. o to: aby sukcessorowie Samuela Nowowieyskiego skazani zostali, pretensye swoie z protestacyi sub Rubr. II. No. 1 dla ich spadkodawcy wzglę-

Eigenthums = Unspruches auf bas Gut Groß = Wysocho und einen Untheil von Smardowo geltend zu machen und resp. innerhalb 4 Wochen die Klage wegen bes erwähnten Eigenthumsrechtes anzuftellen, in Entstehung dessen aber ihnen ein ewiges Stillschweigen aufzuerlegen und die Loschung ber gedachten Protestation anzuordnen.

Wir haben gur Beantwortung biefer Rlage und gur Inftruftion ber Cache ci= nen anderweitigen Termin auf ben 3 1. Oftober b. J. vor bem Referendarius Witteler in unferem Inftruttionszimmer angesett, zu welchem wir die bem jetigen Aufenthalt nach unbekannte Wittme bes Samuel von Nomowiegeli, Marianna geb. von Roludgfa jest verebelichte b. Rur= czewela, und beren Chemann Laurentius v. Kurczeweli; ferner bie Rinder bes Ga= muel v. Nowowienefi: Barbara, Balen= tin und Ignat, Gefdmifter von Dowo= wiendli, fo wie die fonfligen unbefannten Erben des Samuel Nowowiensfi mit ber Anweifung vorladen, entweder bor, oder fpateftens in biefem Termin fich gu er, flaren, ob fie ben gerühmten Unfpruch ju haben vermeinen und benfelben inner= halb 4 Wochen im orbentlichen Bege Rechtens ausführen wollen, ober ob fie es auf richterliches Berbor und Erteuntniß uber die Diffamationstlage antom= men zu loffen gemeint find, Im Salle bes Ausbleibens werben fie ber Diffama= tion in contumaciam fur geftanbig und bie Rlage wegen bes in Rebe fichenden Ausspruches innerhalb vier Wochen angu=

dem pretendowanéy własności do dóbr Wielkiego-Wysocka i części Smardowa zaintabulowanéy wywieść i resp. w przeziągu 4 tygodni skargę względem mniemanego prawa własności zanieść następnie zaś im w téy mierze wieczne milczenie nakazane i wymazanie pomienionéy protestacyi rozporządzone zostało.

Do odpowiedzi na takową skarge i do instrukcy i sprawy wyznaczyliśmy zatem powtórny termin na dzień 31go Października r. b. przed Ur. Witteler Referendaryuszem wnaszéy izbie instrukcyinéy, na który z pobytu niewiadomych wdowe po Samuelu Nowowieyskim Maryannę z Koludzkich na teraz zamężną Kurczewską i teyże małżonka Wawrzynca Kurczewskiego, również dzieci Samuela Nowowieyskiego, to iest: Barbare, Walentego i Ignacego rodzeństwo Nowowieyskich także iako. wych nieznajomych sukcessorów, Samuela Nowowieyskiego z tém zaleceniem zapozywamy, ażeby przed lub naypóźniey w tymże terminie się deklarowali czyli wysławioną pretensyą mieć mniemaią, i takową w przeciągu 4 tygodni w zwykłey drodze prawa wy wieść chcą lub czyli Są. dowi wysłuchanie i zawyrokowanie względem skargi dyffamacyiney dopuścić zamyślaią. W razie niestawienia się zaocznie za przyznających dyffamacya i za winnych zaniesienia skargi względem w mowie bedacey

ftellen, für verbunden erachtet, im Un= terlaffungefalle aber wird ihnen ein emi= ges Stillschweigen damit auferlegt werden.

Pofen, ben 8. Juni 1836.

zweite Abtheilung.

Da die Rinder und Benefizialerben des unlängst verftorbenen Landschafterathe Abam von Dalefannsti, Erbherr ber Do= marganer Guter, binnen furgem Die Thei= lung ber vaterlichen Erbichaft vorzunch= men beabsichtigen, fo fordern fie jeden, ber Unfpruche an Die Erbichaftemaffe ju haben vermeint, hiermit auf, feine For= berungen innerhalb breier Monate bei bem Juftig-Commiffarius herrn von Rruger hiefelbft anzumelben. Die Unter= laffung diefer Anmeldung wird fur bie unbefannten Glaubiger nach S. 137. Tit. 17. Thl. I. Allgemeinen Landrechts ben Nachtheil bebei fuhren, bag fie fich nach geschehener Theilung bes von Dales Spudfischen Rachlaffes an jeden der Er= ben nur nach Berhaltniß feines Erbtheils werben halten fonnen.

Pofen, ben 26. Juni 1836.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Sdrimm.

Die zu Charluber-Sauland Dro. 6. im Schrimmer Rreife belegene, jum Rach= laffe ber Wamrzin und Agnes Brett= ichneiberschen Cheleute gehorige Wirth= schaft, gerichtlich abgeschätt auf 200

pretensyi w przeciągu 4 tygodni uznani zostaną, następnie zaś im wieczne milczenie w téy mierze nakazane bedzie.

Poznań, dnia 8. Czerwca 1836. Ronigl. Ober = Candes = Gericht Krol. Pruski Główny Sąd Zie. miański; Wyd. II.

> Dzieci i beneficyalni sukcessorowie sp. Adama Daleszyńskiego Radcy Towarzystwa Kredytowego Ziemstwa i dziedzica dobr Pomarzanowic maiac zamiar podzielenia wkrótce pomiędzy siebie maiątku oyczystego, wzywaią nieznaiomych im kredytorów teyże pozostałości do zgłosienia się z prawami i należytościami swemi w przeciągu trzech miesięcy u Kommissarza Sprawiedliwości W. Kryger w Poznaniu i do wykazania takowych, w razie nie zgłosienia się stosownie do przepisu w §. 137. Tyt. 17 Części I. pow. prawa krajowego wierzycieli poledyńczych spółsukcessorów, tylko w proporcyi ich sched sukcessyonalnych trzymać się będą mocni.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1836.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Szremie.

Gospodarstwo pod liczbą 6 w Charlubskich olędrach, Szremskim powiecie położone, do pozostałości Wawrzyna i Agniszki małżonków Brettschneider należące, oszacowane na

Milr., gufolge ber, nebft Sypothefen= fchein und Bedingungen in der Regiftra= tur einzuschenden Zare, foll im fortge= festen Bictungstermine am 12. Dfto= ber 1836. Bormittage 11 Uhr an or= bentlicher Gerichteftelle behufs Auseinan= berfetjung fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in biefem Zer= mine zu melben.

Schrimm, ben 16. Mai 1836.

Ronigl. Preuf. Land= unb Stadtgericht.

4) Mothwendiger Berkauf. Das in Mitostaw unter Dro 5. bele= gene, ben Frang Dziegiedischen Erben gehörige Grundftud, welches aus einem Bohnhaufe nebft Stallung, einem Quart= acter, zwei Garten und einer Scheune nebft Doftgarten befteht und gufolge ber nebft Supothefenschein in unserer Regi= firatur einzuschenden Tare, auf 585 Rthir, gewürdigt ift, foll in bem Termine bin I Ditober b. 3. an ordentlicher Ger wieftelle subhaftirt werden.

Wreschen, ben 20. Mai 1836.

And William States

Ronigl. Preug. Land = und Stadt= Gericht. to rever up possess see War

regular, appropriate authorous traceller authogon, odiscon and the

200 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszéy licytacyi dnia 12. Października 1836 przed południem o godzinie jitéy w mieyscu posiedzeń zwysądowych, celem podziału klych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay. późniey w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 16. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Grunt w Milosławiu pod Nro. 5 położony, należący do sukcessorów po niegdy Franciszku Dziegieckim, składaiący się z domu mieszkalnego, stayni, kwarty roli, dwoch ogrodów, stodoły i sadu, a według taxy mogącey być w Registraturze naszey wraz z wykazem hypotecznym przey. rzanéy, na 585 Tal. oceniony, ma być drogą koniecznéy subhastacyi w terminie dnia 1. Października r. b. w zwykłém mieyscu posiedzeń naszych sprzedany.

Września, dnia 20. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Boictalcitation. Alle biegenigen, melche:

- 1) an ben 6 Rthlr. 5 fgr. betragenden und im gerichtlichen Depositorio befindlichen Rachlaß der im Jahre 1829. ju Racot, hiefigen Rreifes, verftorbenen Barbara Burfoma,
- 2) an den 10 Mthlr. 24 fgr. 11 pf. betragenben und im gerichtlichen Depositorio befindlichen Rochlaß des im Jahre 1827. gu Dielegowo verftorbenen Anechte Unton Siczes pansfi,
- 3) an ben 18 Mthlr. 20 fgr. 8 pf. be= tragenden und im gerichtlichen De= positorio befindlichen Rachlag ber im Sahre 1824. ju Deutsch-Preffe, hiefigen Rreifes, verftorbenen Wittwe Regina Rolodzien,
- 4) an ben 17 Mthir. 24 fgr. 8 pf. be= 4) do pozostalości zmarłego w tragenden und im gerichtlichen De= positorio befindlichen Radlaß des im Jahre 1812. ju Szezodrowo, hiefigen Rreifes, verftorbenen und aus Frankreich geburtigen Lehrers Joseph Kleri,
- 5) an ben 6 Rthir. 2 fgr. 6 pf. be= 5) do pozostatości zmarlego tu w tragenden und im gerichtlichen De= bierfelbft im Jahre 1834. verftor: depozycie znayduiącey się 6 Tal. benen Gottlieb Fruhoff und p sgr. 6 fen. wynoszącey, i
- 6) an ben nachlaß bes zu Schmiegel 6) do pozostalości zwarlego w im Jahre 1827, berftorbenen Durs ig Bamiglu w roku 1827 Jozefa gere und Topfens Jofeph Cibinsfi, und deffem im Jahre 4830. dafelbft verstorbenen Wittme Magdalena

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy:

1) do pozostalości zmarłey w Racocie tuteyszego powiatu w roku 1829 Barbary Zurkowey, w sądowym depozycie znayduiącey się, w ilości 6 Tal. 5 sgr. wynoszącey,

2) do pozostałości zmarlego w roku 1827 w Nielegowie, Antoniego Szczepańskiego, w sądownym depozycie znayduiącey się w ilości 10 Tal. 24 sgr. II fen. wynoszącey,

3) do pozostalości zmarłey w Przy. siece niemieckiey w roku 1824 Reginy Kołodziey wdowy, w sądownym depozycie znayduigcéy się, w ilości 18 Tal. 20 sgr. 8 fen. wynoszącey,

Szczodrowie powiatu tuteyszego w roku 1812 Józefa Klery nauczyciela z Francyi rodem, w sądownym depozycie znayduiacéy się, 17 Tal. 24 sgr. 8 fen. wynoszącey,

Kościanie w roku 1834 Gottpositorio befindlichen Nachlag Des min alieba Fruhoff, w sadownym

Cibińskiego obywatela i garncarza, i iego tamże w r. 1830 du zmartey żony Magdaleny z do-

Stablaerids.

geborne Gwialdowska, welcher aus ber Depositalmaffe von 14 Athlr. 14 fgr. 9 pf. und einem in Schmie= gel belegenen und außergerichtlich auf 95 Rthir, abgeschätten Wohn= haufe bestebet, an Nachlafichulden aber 76 Mthlr. 8 fgr. angemelbet find,

befannten Erben derfelben und deren Er= wiadomi sukcessorowie tychze i ich ben und nachften Bermandten, werden sukcessorowie i krewni, zapozywaia gur Unmelbung biefer Unspruche und sie do udowodnienia tych pretensyow refp. jur gubrung ihrer Erb-Legitimation i resp. prowadzenia ich legitymacyi gu dem auf den 3. April 1837. Bor= sukcessyonalney, na termin dnia mittage um II Uhr in unferm Gerichtes 3. Kwietnia 1837 przed polu-Lofale vor dem Rammergerichthe Uffeffor dniem o godzinie 11tey w. naszey herrn Coing angesetten Termine unter izbie sadowey przed Ur. Eding Aslofes Gut bem Fistus anheim fallen wird. jako niemaiąca właściciela, fiskusowi

Roften, ben 3. Juni 1836. Ronigl. Preuf. Land = unb Stadtgericht.

Bekanntmachung. Der Raufmann Jatob Lefzegnefi zu Murow. Goes lin und die Wittwe bes Lippman Bertheim Frommet (Friederife) geborne Cohn, eben= bafelbft, haben mittelft Chevertrages vom 11. Guli c. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches bracht wirds

Rogafen, am 12. Juli 1836. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

mu Gwialdowskiey Cibińskiey, która z massy dopozytalnéy w ilości 14 Tal. 14 sgr. o fen. i iednego w Szmiglu położonego, a zasądownie na 95 Tal oszacowanego domu mieszkalnego, się składa, lecz długów iuż iest 76 Tal. 8 sgr. podanych,

Unfpruche haben, und namentlich bie un- pretensye maig, a mianowicie nieber Warnung vorgeladen, daß die unbe- sessorem wyznaczony, z tem zagrofannten Pratendenten werden prafludirt Zeniem, it niewiadomi pretendenci werden und der Nachlaß als ein herren- prekludowani zostaną, i pozostałość przeznaczoną zostanie.

> Kościan, dnia 3. Czerwca 1836. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski

Obwieszczenie. Podaie się ninievszém do publicznéy wiadomości. że kupiec Jakub Leszczyński z Murowanéy-Gośliny, z wdową Lippmana Werthheima, Frommet (Fryderyka) z Kohnów tamże zamieszkała, kontraktem przedślubnym z dnia hierdurch gur offentlichen Kenntniß ge- 11. Lipca r. b. wspolność maiatku i dorobku wyłączyli.

> Rogoźno, dnia 12. Lipca 1836. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

7) Mothwendiger Verkauf. ganb= und Stadtgericht gu Gras.

Das ten Mbam Weichschen Erben ge= borige zu Tarkowo sub Mro. 17. bele= gene Grundfiud, abgefchatt auf 289 rtl. 10 fgr. gufolge ber, nebst Sypotheten= Schein und Bedingungen, in der Registra= tur einzuschenden Tare, foll im fortgefet= ten Bietungs = Termine am 7 ten Gep = tember 1836 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt wer= ben.

Grab, ben 26. April 1836.

Sericht. 1000 od nod mana al Mieyski, my naho 10

8) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stabt = Gericht gu Birnbaum.

Das jum Maurermeifter Ollenburg: fchen Rachlaffe gehörige, gu Lindenstadt hiefigen Kreifes belegene Wohnhaus Do. 21 nebft Bubehörungen, abgeschatt auf 301 Rthir. 19 far. gufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen, in ber Regiffratur einzuschenden Tare, foll am 22. November 1836 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichte = Stelle fubhaftirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpateftens in biefem Ter= mine zu melben.

Birnhaum, ben 11. Juli 1836.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Grodzisku.

Sukcessorom Adama Weich należący, w Tarkowie pod No. 17 położony grunt, oszacowany na 289 Tal. 10 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszéy licytacyi dnia 7. Września 1836 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Ronigliches Land = und Stadt = Krol. Pruski Sad Ziemsko-

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko mieyski w Miedzychodzie.

Dom mieszkalny pod No. 21 wraz z przyległościami w Lipowcu powiatu tuteyszego położone, do pozostałości mularza Ollenburg należący. oszacowany na 301 Tal. 19 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Listopada 1836 przed południem o godzinie 11tey w miey. scu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. 11. Lipca 1836.

9) Bekanntmachung. Der Konigliche Land-'und Stadtgerichts-Uffessor herr Emil Rasper herselbst und bessen Braut Fraulein Louise Biblecka, haben mittelst gerichtlichen Shevertrages vom 18ten b. Mts. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Schubin, den 25. Juni 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

will a wykazem layer terror i w -

dara 22. Li. upada 1840 or ed

to the video of the glow str tilled

Obwieszczenie. Ur. Emil Rasper Assessor Królewskiego Sądu Ziem sko mieyskiego w mieyscu, i tegoż narzeczona Panna Ludwika Ziołecka, wyłączyli układem przedślubnym sądowym z dnia 18. b. m. wspólność maiątku i dorobku.

Szubin, dnia 25. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

10) 1834r Miersteiner Rhein = Wein à 20 fgr. pro Bout., 1834r Burgunder Muits à 1 Athlr., und Burgunder Chambertin à 1 1 Athlr. Ferner: sehr schone auf der Flasche abgelegene rothe Borbeaux-Weine: St. Julien 2da Sorteà 15 fgr., St. Julien 1 ma Sorte à 20 fgr., in Kissen von 50 Bout. noch billiger, offerirt: F. W. Gray, Weinhandlung am Markt No. 44.

11) Neue heringe, frifche Capern, Sarbellen, f. Prov. Del, Duffelborfer Mostrich und verschiedene Sorten Chokolade empfehlen: Brummer & Rohrmann, Markt No. 85.